# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

16. November 1865.

lt. Listopada 1865

(2268)

Kundmachung.

Mr. 57951. Bur Wiederbefetjung eines vom Jacob Kulczycki gestifteten Familien - Stipendiums im Betrage jahrlicher 145 Gulben ofterr. Währung wird ein Konture bie Ende November 1865 ausge-

Bu biefer Stiftung find junachst bie unmittelbaren Blutever-wandten bes Stiftere bes verstorbenen Landrechte- Prafidenten in Lemberg Jacob Kulczycki, in deren Ermanglung andere den Namen Kulczycki führenden Junglinge berufen.

Der Genuß des Stipendiums dauert vom Eintritt in die Ror-

malschulen bis zur Beendigung der Rechtsstudien.

Diejenigen, welche fich um diefes Stipendium bewerben wollen, haben ihre mit tem Beweise ber Bermandtschaft mit dem Stifter, über ihr Alter, Moralität, Mittellofigkeit und mit bem Zeugniffe über ben Studienfortgang belegten Gesuche im Wege ber vorgesetten Lehran= stalt innerhalb bes Konkurstermines bei ber f. f. Statthalteret einzubringen.

Von der f. f. Statthalterei.

Lemberg , am 26. Oftober 1865.

Kundmachung.

Nr. 57951. Bur Wiederbesetzung eines Stipendiums jährlicher 210 fl. oft. D. aus der Ludwika Niezabitowskischen Stiftung vom Chuljahre 1865/6 angefangen, wird ein Konkurs bis Ende Novem= ber 1865 ausgeschrieben.

Dieses Stipendium ist für adelige und dürftige Jünglinge beftimmt, welche fich den Studien an einer t. f. Lehranftalt in Galigien bidmen und wenigstens die Sauptschule beendigt haben, und es dauert ter Bezug besselben bis jur Beendigung der Studien.

Das Prafentazionerecht für biefes Stipendium fieht ber Frau

Antonina Skarbek Borowska geborne Niezabitowska zu. Die Bewerber um bieses Stipendium haben ihre gehörig beleg-ten Gesuche mittelft ber Borstände ber Studienanstalt, benen sie an-Beboren, innerhalb bes Ronturstermines bei ber f. f. Statthalterei einzubringen. Die Bewerbungegesuche find:

a) der Taufschein,

b) die Rachweisung über die Adelseigenschaft,

c) ein bom Ortspfarrer ausgestelltes und von ber Ortsobrigteit bestätigtes Mittellosigkeitszeugniß, dann

d) Studienzeugniffe anzuschließen.

Bon ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 26. Oftober 1865.

Kundmachung.

Mr. 57951. Bom Schuljahre 1865/6 angefangen, flud zwei Stipentien jabrlicher 210 Gulben aus ber Zebrowskischen Stiftung in Erledigung gefommen.

Bur Wiederbefetjung diefer zwei Stipendien wird ein Ronturs

bis Ende Movember 1865 ausgeschrieben.

Auf diefe Stipendien haben im Allgemeinen abelige und durftige Rechtshörer Unfpruch, welche fich ju Rongeptebeamten fur en hierländigen Staatedienst zu bilden beabsichtigen, zu diesem Zwecke ben juridisch-politischen Studien midmen, und nach beendigten Rechts- studien bei einer landesfürstlichen Derwaltungs- oder Gerichtsbehörde in Galizien in einer solchen Diensteskategorie eintreten, zu welcher die juridischepolitischen Studien nothwendig find

Die Berleihung findet an öffentliche Studirende Statt, und ber Benuß ber Stipentien dauert so lange, bis der Betheilte ein Abjutum ober eine Befoldung aus einer lantesfürftlichen Raffe erhalt.

Die Bewerber um biese Stipendien haben ihre Gesuche, welche

a) mit einem Taufscheine,

b) mit einem vom Ortspfarrer ausgestellten und von ber Ortsobrigfeit bestätigten Mittellofigfeitegeugniffe.

e) mit der Nachweifung über die Adelseigenschaft, und

bienzeugniffen zu verfeben find, innerhalb bes Konfurstermines im Bege bes Borstantes der juridischen Fakuliat bei der f. f. Statthalterei einzubringen.

Bon der f. f. Statthalterei. Lemberg, am 26. Oftober 1865,

Ogłoszenie.

Nr. 57951. W celu ponownego obsadzenia jednego stypendya familijnego o rocznych 145 zł. przez Jakóba Kulczyckiego załozonego, rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Do tego stypendya sa powołane najprzód najbliżsi kwewni fundatora zmarłego Jakóba Kulczyckiego prezesa foralnego we Lwowie, a w braku tych inni młodzieńcy nazwiska Kulczyckich.

Pobieranie stypendya trwa od wejścia do szkoły normalnej aż

do ukończenia studyów prawa.

Chcący się o to stypendyum ubiegać, mają wnieść swoje podania wraz z dowodami pokrewieństwa z fundatorem, wieku, moralności, ubóstwa i świadectwami naukowemi w drodze przełożonego zakładu naukowego w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 26. października 1865.

Ogłoszenie.

Nr. 57951. W celu ponownego obsadzenia jednego stypendyum o rocznych 210 zł. w. a. z fundacyi Ludwiki Niezabitowskiej, zacząwszy od roku szkolnego 1865/6, rozpisuje się konkurs do końca

To stypendyum jest przeznaczone dla szlacheckich ubogich młodzieńców, poświęcających się studyom na jednym z c. k. zakładów naukowych, i którzy przynajmniej szkołe główną pokończyli, pobieranie zaś tego stypendya trwa aż do ukończenia studyów.

Prawo prezentacyi do tego stypendya przysłuża pani Antoni-

nie z Niezabitowskich Skarbek Borowskiej.

Ubiegający się o to stypendyum mają wnieść swe podania, w alegata należycie zaopatrzone, w drodze przełożonych zakładu naukowego, do którego należą, w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa. Dotyczące prosby mają zawierać:

a) metrykę chrztu, b) dowody szlachectwa,

c) świadectwo ubóstwa, przez proboszcza miejscowego wystawione, a przez władzę miejscową potwierdzone, nareszcie

d) świadectwa naukowe.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 26. października 1865.

## Ugłoszenie.

Nr. 57951. Zaczawszy od roku szkolnego 1865/6 zostały dwa stypendya o rocznych 210 zł. z fundacyi Żebrowskiego opróżnione.

W celu obsadzenia tych dwóch stypendyów rozpisuje się kon-

kurs do końca listopada 1865 r.

Do tych stypendyów mają prawo w ogólności szlacheckiego pochodzenia ubodzy słuchacze praw, a mianowicie ci, którzy zamierzają kształcić się na urzędników konceptowych dla rządowej służby w Galicyi, którzy w tym celu poświęcają się jurydycznopolitycznym naukom we Lwowie i po ukończonych naukach prawnych wstępują do jednej z urzędowych władz administracyjnych lub sądowych w Galicyi, przy której potrzebne są jurydyczno-polityczne nauki.

Stypendya mogą być tylko nadane uczniom publicznych zakładów naukowych, a ich pobieranie trwa tak długo, póki utrzymujący stypendyum niedostanie adjutum luh placy z jednej z rządowych

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść swoje podania zaopatrzone 2

a) metryką chrztu,

b) świadectwem ubostwa, przez proboszcza miejscowego, wystawionem, a przez miejscowe władze potwierdzonem,

c) dowodem szlachectwa, i

d) świadectwami dojrzałości, frekwentacyi i innemi świadectwami szkolnemi, w ciągu terminu konkursowego i w drodze przełożonego jurydycznego fakultetu do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 26. października 1865.

Lawrence are all Critish

Dziennik arzedowy

Mr. 57861. Bom Studienjahre 186% angefangen, find mehrere Stipendien im Betrage von 210 fl. und 157 fl. 50 fr. oft. D. aus ber

a) Glowinskischen Stiftung für Adelige und Nichtadelige, barunter ein Stipendium pr. 210 fl. und ein Stipendium pr. 157 fl. 50 fr. für Lemberger Bürgeressöhne;

b) Potockischen und Zawadzkischen Stiftung für Abelige, bann

c) der Ertratordonal-Siftung wieder ju befegen.

Bur Be- erbung um biefe Stipendien wird ein Ronfure bie

Ende Rovember 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre mit Taufscheinen, Studien: und Mittellosiafeite: zeugniffen belegten Gesuche im Wege ber betreffenden Sindienvorstände innerhalb des Konkuretermines bei der f. f. Statihalterei einzubringen.

Auf Gefude, welche nidt in diesem Wege eingebracht merben,

fann feine Rudficht genommen werden.

Collten die Kompetenten Stipendien für Adelige, oder aus dem Titel der Angehörigkeit zur Familie eines der Stifter ansprechen, so haben sie Rompetenzgesuche mit den Nachweisungen über ihre Adelseigenschaft und den allfälligen Nachweisungen über die Abstammung von jener Familie der Stifter, denen bei Berleihung der Stipendien stiftungsgemäß ein Borzugsrecht zusteht, zu versehen.

Bon der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, ben 25. Oftober 1865.

Ocłoszenie.

Nr. 57861. Począwszy od roku szkolnego 1863/6 jest kili a stypendyów o rocznych 210 zl. i 157 zł 50 kr. do obsadzenia,

a) z fundacyi Głowińskiego dla szlachciećw, miedzy temi jedno stypendyum o rocznych 210 zł., a jedno stypendyum o rocznych 157 zł. 50 kr. dla synów lwowskich mieszczan;

b) z fundacyi Potockiego i Zawadzkiego dla szłachty, nareszcie

c) z fundacyi ekstrakordonalnej.

Do ubiegania się o to stypendya rozpisuje się konkurs do

końca listopada 1865 r.

Ubiegający się mają wnieść swe podania, opatrzone według przepisów w metrykę chrztu, w świadectwa szkolne i świadectwo ubóstwa w drodze przełożonych dotyczących zakładów naukowych w przeciągu terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Gdyby kompetenci ubiegali się o stypendya przeznaczone dla szlachty, lub jako potomkowie jednego z fundatorów, to mają dołączyć do swych podań dowody szlachectwa, odnośnie dowody pochodzen a z familii fundatorskiej, gdyż potomkowie fundatorów mają pierwszeństwo przy nadaniu stypendyów.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

### Kundmachung.

Nr. 57o61. Zur Wiederbesetzung von vier Stipendien jährlicher 105 st. Bahr., welche für Ruthenen, die ben juritischen oder philosophischen Studien obliegen, bestimmt find, wird ein Konkurs bis Ende November 1865 ausgeschrieben.

Die Bewerber um diese Stipendien haben ihre mit Taufscheinen, Mittellofigseite-Zeugnissen und den Frequentaziones und Studienverswendunges Zeugnissen belegten Gesuche durch die betreffenden Professoren-Kollegien innerhalb der Konkurssisst bei der k. k. Statthalterei einzubringen.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 25. Oftober 1865.

# Ogłoszenie.

Nr. 57861. W celu ponownego obsadzenia czterech stypendyj o rocznych 105 zł. w. a., które są przeznaczone dla Rusinów, poświęcających się studyom jurydycznym lub filozoficznym, rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Ubiegający się o te stypendya, mają wnieść swoje podania, opatrzone należycie w metrykę chrztu, w świadcetwo ubóstwa i świadcetwa naukowe i frekwentacyjne przez dotyczące kolegium profesorów w przeciągu termiau konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. pażdziernika 1865.

# (2267) Kundmachung.

Mr. 57773. Zur Wiederbeschung zweier erledigten Stipendien jährlicher 315 fl. öst. W. aus der Stftung des in Lemberg verstorbenen Dokters der Medizin Peter Krausnecker, vom Schulsahre 1865/6 angefangen, wird der Konfurs bis Ende November 1865 aussgeschrieben.

Diese Stipendien sind für Jünglinge, welche die Medizin an der Wiener Universität studieren, aus der Nachkommenschaft des Stifters, und in Ermanglung von Anverwandten für Sohne Lemberger christlicher, dem Gewerds- oder Kandelöstande angehöriger Bürger mit Ausschluß der Neophyten bestimmt, und es dauert der Genuß derselben unter ben zesestlichen Bedingungen bis zur Bollendung der medizinischen Studien und Erlangung der Doktorswürde, geht aber versloren, wenn der Stipendist den Doktorgrad nicht binnen einem Jahre nach vollendeten Studien erlangt.

Bewerter um tiese Stipendien haben ihre mit den Tauf- und Impsungescheinen, dann mit Zeugnissen über die Verwendung in den Studien, so wie auch mit den gehörig beglaubigten Nachweisungen über die Moralität, Mittellosigfeit und Verwandtschaft mit dem Stifter, oder über den Wohnsty und die Gewerbseigenschaft der Eltern, belegten Gesuche innerhalb der Konkurösrist bei dem Dekan der Wiesner medizinischen Fakultät zu überreichen.

ner medizinischen Fakultät zu überreichen. Von der k. k. galiz. Statthalterei. Lendberg, am 25. Oftover 1865.

# Ogłoszenie.

Nr. 57773. W celu ponownego obsadzenia dwóch opróżnionych stypendyów o rocznych 315 zł. wal. a., zacząwszy od roku szkolnego 186%, z fundacyi Piotra Krausnekera, doktora medycyny we Lwowie zmarłego, rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Te stypendya są przeznaczone dla młodzieńców, uczących się medycyny na wszechnicy wiedeńskiej, pochodzących z potomstwa fundatora, a w braku takowych dla synów lwowskich mieszczan chrześcianów ze stanu przemysłowego lub kupieckiego, z wyłączeniem neofitów; powyzsze stypendya przysłużają pod prawnemi warunkami na cały czas studyów medycyny aż do ich ukończenia otrzymania stopnia doktorskiego, stypendyum ustaje, skoro stypendysta nieotrzyma stopnia doktorskiego w przeciągu roku po ukończonych studyach.

Ubicgający się o te stypendya mają wnieść swoje podania wraz z metryką chrztu, poświadczeniem szczepienia ospy, dalej świadcztwami postępu w studyach, jakoteż z legalnie potwierdzonemi dowodami moralności, ubóstwa i pokrewieństwa z fundatorem, juh miejsca zamieszkania rodziców i ich stanu przemyslowego, przed upłynięciem terminu konkursowego do dziekana wiedeńskiego fakultetu lekarskiego.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865.

### Kundmadjung.

Nr. 57773. Bur Miederbesetung zweier Stipendien jährlicher 168 Gulden öfter. Währ, fur mittellose galizische, dem Studium ber Arzeneikunst sich widmende Jünglinge, vom Schuljahre 1865/6 angesfaugen, mird ein Konkurs die Ente Norember 1865 ausgeschrieben.

fangen, mird ein Konfurs bis Ente Norember 1865 ausgeschrieben. Mit diesen Stipendien ift ter Bezug eines Reisegeldes von 63 fl. öfterr. Mähr, nach Wien oder Prag und eines gleichen Betrages zur Rückreise nach vollendeten Studien und erlangter Doktorsmurde vers

Die Newerber um diese Stipendien haben ihre Gesuche, welche mit den Nachneisungen über ihre Mittellofigseit, zurückgelegte Stuzdien und Moralität, wie auch mit dem Reverse, daß sie sich verpstichten, nach erlangter Doktorswürde die ärztliche Praxis durch zehn Jahre ununkertrochen in Galizien auszuüben, zu belegen sind, im Wege der betreffenden Lehrvorstände innerhalb des Konkurstermines bei der k. k. Statthalterei einzubringen.

Bon der k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 25. Ottober 1865.

## Ogłoszenie.

Nr. 57773. Celem ponownego obsadzenia dwóch stypendytw o rocznych 168 zł. w. a. dla ubogich galicyjskich młodzieńców, oddających się nauce lekarskiej, zacząwszy od roku szkolnego 1865/6; rozpisuje się konkurs do końca listopada 1865 r.

Przy tych stypendyach udziela się także 63 zł. w. a. na koszta podróży do Wiednia lub Pragi, a po ukończeniu nauk i otrzymaniu stopnia doktorskiego równą kwote na powrót.

Ubiegający się o te stypendya mają wnieść swoje podania wraz z poświadczeniami ubóstwa, studyów, jakie przeszli, świadcctwem moralności oraz rewersem, że się obowiązują, po otrzymaniu stopnia doktorskiego wykonywać praktykę lekarską w Galicyi bez przerwy przez lat dziesięć, w drodze dotyczących przełożonych szkół w czasie terminu konkursowego do c. k. Namiestnictwa.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 25. października 1865. Anndmachung.

Nro. 57409. Es wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß in Folge a. h. Entschließung Gr. f. f. avostolischen Majestät vom 7. Oftober 1865 bie Beeregergangung für bas Jahr 1866 berart burchduführen ist, daß dieselbe längstens bis Ende April 1866 beendet

Das Kontingent für bas Königreich Galigien mit Krakau be-

trägt 12071 Mann.

Die in den Jahren 1845, 1844, 1843, 1842 und 1841 Gebornen find bei biefer Beeresergangung gur Stellung berufen.

Der jum Beginnen ber Verzeichnung ber Militarpflichtigen be-

stimmte Tag ist der 10te November 1865.

Die Befreiungen von der Stellungspflicht gelten nur fur jene Beeregergangung, für welche fie erlangt morten find, muffen alfo borkommenden Falls bei diefer Heeresergangung neuerlich angesucht,

beziehungsweise nachgewiesen werben.

Die gesethliche Frift jum Erlage der Militarbefreiungstare, welche für die bevorstehende Heerevergangung mit dem Betrage von 1200 fl. oft. M. festgeseht murbe, reicht fur Die aufgewiesenen funf Altere-flassen bis jum Sage bes Beginnens ber Amtshandlung der politisch= Militärischen Befreiungs-Kommission.

Diefer Tag wird nachträglich von ten Stellungebehörden inner-

halb ihrer Amtstereiche bekannt gegeben werden.

Berfpatete Anbringen um Bewilligung jum Erlage ber Tare

werden unbedingt guruckgewiesen merden.

Sievon werden fammtliche im militarpflichtigen Alter Ctehenden im Grunde bes S. 4 bes Amtsunterrichtes jum heeregerganjungegefebe berständigt, und die von ihrer Heimath mit oder ohne Bewillung Abme= lenden merden jum rechtzeitigen Erscheinen bei den Beimathebehörden, beziehungsweise zur Anmeldung ihres Aufenthaltes, mit hinweifung auf die gesetlichen Folgen der Außerachtlaffung erinnert.

Von ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, den 27. Oftober 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 57409. Podaje się niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek najwyższego postanowienia Jego c. k. aposto!skiej Mości z dnia 7. października 1865 r. uzupełnienie armii pa rok 1866 w ten sposób ma się przeprowadzić, ażeby najdalej do końca kwietnia 1866 r. zostało ukończonem.

Kontyngens dla królestwa Galicyi z Krakowem składa się

z 12071 ludzi.

Urodzeni w latach 1845, 1844, 1843, 1842 i 1841 są przy tem uzupełnieniu armii do poboru powołani.

Do spisywania obowiazanych do służby wojskowej przezna-

czono dzień 10go listopada 1865.

Uwolnienia od poboru są do tych tylko uzupełnień armii ważne, do których zostały uzyskane, wypada więc w danym wypadku ubiegać się na nowo o nie przy tegorocznym poborze, lub takowe udowodnić.

Prawny termin do złożenia taksy uwalniającej od wojska, która dla następującego pohoru w kwocie 1200 zł. ustanowiona została, sięga dla pięciu powołanych klas wieku, aż do dnia rozpoczęcia urzedowania dotyczącej polityczno-wojskowej komisyi.

Ten dzień oznajmią później władze poboru w swoich okre-

Spoźnione prosby o pozwolenie złożenia taksy zostana bez-

względnie zwrócone.

O czem się wszystkich zostających we wieku obowiązującym do słażby wojskowej, w skutek S. 4go instrukcyj urzedowej do prawa o uzupełnienu armii zawiadamia, a oddalonych od swej ojczyzny za pozwoleniem lub bez tegoż do prędkiego stawienia się u władz ojczystych, względnie do zameldowania swego pobytu, z wskazaniem na prawne następstwa zaniedbania tego upomina.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 27. października 1865.

(2264)Cinberufunge - Cbift.

Dro. 7969. Die im Auslande unbefugt fich aufhaltenden 38taeliten Mayer Graubarth, Leib Gensel, Abraham Gartenberg, Mort-Seif, Chaim Seif, Berl Rothbarth, Sannce Seif, Abraham Teich, Bendet Türkel, Chaim Wolf Gensel, Simon Gensel, David Gensel, Isaak Birckenthal, Schloma Gensel, Wolf Grünhaus, Mates Seif, Moses Kornblüh, Majer Terkel, Nuchim Teich, Meilech Reinharz, Jossel Reinharz, Chaim Breiner, Nachemie Graubarth, Israel Reinharz, Jakob Waldmann, Moses Terkel, Hersch Teich, Wolf Hendler, W ler, Menasche Hauser, Schulim Weitzuer, David Gensel und Moses Rosenberg, sammtlich aus Bolechow, ferner David Rosenberg aus Brzaza und Abraham Leister, Lemel Reissmann und Beer Reissmann ans Sokolow, werden biemit aufgefordert, binnen 6 Monaten, vom age ber erften Ginschaltung biefes Edittes in bas Amteblatt ter Lemberger Zeitung gerechnet, in ihre Seimath jurudzukehren und fich über die unbefugte Abmesenheit zu rechtsertigen, midrigens gegen die selben bas Berfahren nach tem a. h. Auswanderungs = Potente vom 24. Märg 1832 eingeleitet werden wird.

Von der f. f. Kreisbehorde.

Stryj, am 20. Oftober 1865.

Edykt powolujący

Nr. 7969. Bez npoważnienia bawią za granicą izraelici Majer Graubarth, Leib Gensel, Abraham Gartenberg, Mortko Seif, Chaim Seif, Berl Rothbarth, Samuel Seif, Abraham Teich, Bendet Türkel, Chaim Wolf Gensel, Simon Gensel, David Gensel, Izaak Birkenthat, Schloma Gensel, Wolf Grünhaus, Mates Seif, Moses Kornblüh, Maler Terkel, Nuchim Teich, Meilech Reinharz, Jossel Reinharz, Chaim Breiner, Nachemie Graubarth, Izrael Reinharz, Jakob Wald-mann, Moses Terkel, Hersch Teich, Wolf Hendler, Menasche Hau-sep. Moses Rosenberg, wszyscy Sep, Schulim Weitzner, Dawid Gensel i Moses Rosenberg, wszyscy 2 Rolechowa, dalej Dawid Rosenberg z Brzazy, Abraham Leister, Lemel Reissmann i Beer Reissmann z Sokołowa.

Wzywa się więc tychże niniejszem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia cdyktu tego w Gazecie Lwowskiej rachujac, do kraju rodzinnego wrócili i nieprawny pohyt swoj za granicą usprawiedliwili, inaczej przeciw nim wedle najwyższego patenta emigracyjnego z d. 24. marca 1832 się postąpi.

Od c. k. władzy obwodowej. Stryj, dnia 20. października 1865.

Kundmachung. Dero. 1635. Bom Budkanswer f. f. Begirfegerichte mirb allgemeinen Kenntniß gebracht, daß jur Einbringung der durch Naihan Milgram wider Iwan Chlipanka erstegten Summe von 247 fl. 50 fr. lammt Gerichtekoffen per 6 ft. 52 fr. und dem früher mit tr. fammt Gerichtekosten per 6 fl. 32 fr. and rem jengerproche-nen Exekuzionskesten, bie zwangsweise Feilvicthung ber bem Iwan Chlinaulusionskesten, bie zwangsweise Feilvicthung ber bem Iwan Chlipawka gehörigen, in Budzanow sub Nro. 26 liegenden Grund-wirthicaft, bestebend aus Wohn und Wirthschaftkaebanden, dann 12 Jog 441. Cartengrundes, in Jod 40 🗆 Rift. Aceigrunde und 1262% 🖂 Rift. Gartengrundes, in biei 300 Rift. Aceigrunde und 1262% 🖂 Rift. Gartengrundes, in biei Terminen, namentlich am 19. Dezember 1865, 16. Janner und 13. John Mormittags unter nachste-13. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Vormittags unter nachstebenden Bedingungen wird abgehalten merden:

bon 338 fl. oft. W. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet, vor Beginn der Lizitazion 10% des Augrufepreises ale Angeld zu Sanden ter Lizitazions-Rommiffion im Baren zu erlegen, welches beim Meifibietbenden gurudbehalten und sodann in ten Rauspreis eingerechnet, ben übrigen aber nach ber Lizitazion zurückgestellt werden wird.

Die übrigen Bedingungen konnen in der gerichtlichen Registra-

tur eingeschen werden.

Budzanow, am 7. November 1865.

G d i F t.

Mro. 5861. Bom f. f. Begirfeamte ale Gerichte in Kolomea wird über das gesammte bewegliche und unbewegliche, in der Proving gelegene, so wie auch über das gesammte in andern Provinzen bebefindliche bewegliche Vermögen bes Ludvig Harnwolf aus Gody, Bauunternehmers bet ber Lemberg-Czernowitzer Gifenbahngefellschaft, gemäß S. 488 G. D. der Konture eröffnet, und ce werden Alle, welche eine Forberung an benfelben haben, aufgefortert, ihre auf was immer fur ein Recht fich grunbenden Anfprude langftens bis jum 15. Dezember 1865 in Geftalt einer wider ben gleichzeitig beftellten Konfuremaffavertreter Dr. Wilhelm Rasch gerichteten formlichen Rlage hiergerichts unter ben im § 84 G. D. bestimmten Strenge anzumelden, und in berfelben nicht nur die Richtigkeit ihrer Forderung, fondern auch bas Recht, fraft teffen fie in biese oder jene Rlaffe gefett, oder ale Eigenthumer allen anderen Gläubigern vorgefest zu werden begehren, zu erweisen.

Bum einstweiligen Bermogeneverwalter wird herr Johann Dogler bestellt, und gur Dahl Des befinitiven Bermögeneverwalters und Glaubigerausschufes, so wie jur Ginvernehnung ber Glaubiger über bas Guterabtretungsgesuch gemäß §. 484 G. D. die Tagfagung auf ben 19. Dezember 1865 um 10 Uhr B. Dt. bestimmt, nogu fammtliche Gläubiger und ber Daffavertreter unter Strenge ber SS. 92

und 95 ber 6. D. vorgeladen werden.

Vom f. f. Bezirfsamte als Gerichte.

Kolomea, den 6. November 1865.

Ligitazions-Ankundigung.

Mr. 3790. Bur Veraußerung von 15.619, b.i. "Funfzehn Taufend Cechehundert neunzehn" Stud Gidenfianme, welche gur Dedung ber landesfürstlichen Steuern und tes bis Ende bes Jahres 1865 aushaftenden Rreditanfalt = Geinhren in der Strzelisker herrschaftli= den Walbungen nach vorläufiger femmiffienellen malbmäßigen Bab= lung und Abschähung mit Beschlag belegt murden, wird, ba der erfte Ligitagionetermin am 17. und 18. Oftober 1865 fruchtlos abgelaufen ift, ter zweite und lette Lizitazionstermin auf ten 23. und 24. November 1. J. ausgeschrieben.

Sammtiche Gichenftamme find auf 11.922 fl. 8 fr. oft. Wahr.

geschätt worden.

Diese Gichenstämme werden entweder auf Ginmal oder in flei-

neren Parthien verkauft merten.

Lizitazionelustige werden taher vorgeladen, am obgedachten Termine bei ber Ligitagions Kommiffton in Strzeliska zu erscheinen, moselbst ihnen noch die nabere Lizitazionsbedingnisse werden bekannt ge= geben werden.

Bom f. f. Bezirksamte.

Chodorów, am 2. November 1865.

Rr. 11742. Bei ber am 2ten November b. J. in Folge ber A. h. Patente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorge: nommenen 428. und 429. Berlofung ber alten Staatsfchuld find bie Serten-Nummern 45 und 477 gezogen worden.

Die Certe 45 enthält Banko - Obligazionen im ursprünglichen Binfenfuße von 5% von Rr. 33151 bis einschließig Rr. 34201 im Gefammtfapitalsbetrage von 929.059 fl., und die nachträglich eingereihten ob der ennsisch=ftandischen Domestikal-Obigazionen im ursprung= lichen Binfenfuße von 4% von Mr. 644 bis einschließig Mr. 2233

im Gesammtfapitalebetrage von 234.620 fl.

Die Gerie 477 enthält die bohmisch-ständische Aerarial-Obligagion Mr. 164.856 im urfprungliden Binfenfuße von 4% mit einem 3mei und Dreißigstel der Rapitalesumme, und die nieder = ofterreichi= iden Merarial Obligazionen vom Rriegsbarleben vom Jahre 1795 bis jum Sahre 1799 Lit. A. im urspünglichen Binfenfuße von 5%, u. 3. Nr. 2416 mit einem Drittel der Rapitalesumme und Rr. 4858 bis einschließig Rr. 7866 mit ber gangen Rapitalesumme im Gesammtka: pitalsbetrage von 1,082.665 fl. 511/2 fr.

Diefe Ebligationen werden nach ben bestehenden Borschr ften behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich find, werden dafür auf Verlangen ter Partbeien nach Maggabe tes mit ber Rundmadung bes f. f. Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabes 5% auf österr. Währ. lautende

Obligazionen erfolgt werden.

Bom f. f. Statthalterei-Prafidium.

Lemberg, am 9. November 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 11742. Przy odbytem dnia 2. listopada r. h. na mocy najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 roku 428. i 429. losowaniu dawniejszego długu państwa wyciągnieto numera seryi 45 i 477.

Serya Nr. 45. zawiera obligacye bankowe o pierwotnej stopie procentowej po 5% od nr. 33.151 az włącznie do nr. 34.201 z ogólna kwota kapitatu 929.059 ztr., i wcielone później obligacye domestykalne stanów powyżej Anizy o pierwotnej stopie procentowej po 4% od nr. 644 az włącznie do nr. 2233 z ogólna suma

kapitału 234.620 złr.

Serya 477. zawiera obligacye eraryalna stanów czeskich Nr. 164.856 o pierwotnej stopie procentowej 4% z trzydziestadruga częścia sumy kapitału, tudzież obligacye eraryalne stanów nizszo - austryackich pożyczki wojennej z roku 1795 az do roku 1799 Lit. A. o pierwotnej stopie procentowej po 5%, a mianowicie nr. 2416 z trzecią częścią kapitału, i Nr. 4858 az włącznie do 7866 z całym kapitałem w ogólnej sumie 1,082.665 zł.  $51^{1/2}$  kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane, i o ile takowe 5% stopy procentowej nie dochodzą, będą za ta-kowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy 5% na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwow, dnia 9. listopada 1865.

(2251)

#### Kundmachung.

Mr. 28281. Un den nachbenannten westgalizischen f. f. Gym= nafien find mehrere Lehrerstellen zu befegen, und zwar:

| Ort<br>des Gymnasiums         | Behalts=<br>Kaffe | Zabl ber<br>Stellen | Lehrfach           | Anmerfung.                                          |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Krakau,<br>Ober-Gymnosium     | erste             | eine                |                    | Befähigung für's ganze Gymnastum                    |
| Krakau.<br>Unter-Gymnasium    | britte            | eine                | Latein, Griechisch | polnische<br>Unterrichtssprache                     |
| Bochnia,<br>Unter-Gymnasium   | dritte            | zwei                | Latein, Griechisch | polnische<br>Unterrichtssprache                     |
| Neu-Sandre,<br>Ober-Gymnasium | dritte            | zwei                | Latein, Griechisch | deutsche und pol-<br>nische Unterrichte-<br>sprache |
| Tarnow,<br>Ober-Gymnasium     | britte            | zwei                | Latein, Griechisch | reutsche und pol-<br>nische Unterrichts-<br>sprache |
| Rzeszow,<br>Ober-Gymnasium    | britte            | zwei                | Latein, Griechisch | deutsche und pol-<br>nische Unterrichts-<br>sprache |

Bur Befetang diefer Lehrerstellen wird ber Konfurs bis Ende

November 1. J. ausgeschrieben.

Die Bewerber um eine diefer Lehrerftellen haben ihre an das b. f. f. Ctaarsministerium gerichteten Gefuche innerhalb der Konkursfrift bei der f. f. Statthalterei=Rommission in Krakan unmittelvar, oder wenn fie bereite in öffentlichen Dienften fteben, mittelft ber vorgesetten Behörde unter nachweifung ihres Alters, ihrer Studien, fo wie ber erlangten Vehrbefähigung ju überreichen.

Lon der f. f. Statthalterei : Rommiffion.

Krakau, am 21. Oftober 1865.

| Ort<br>des Gymnafiums         | Gehalts=<br>Kaffe | Zabl ber Stellen | Lehrfach           | Anmerkung.                                          |
|-------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Krakan,<br>Ober-Ghungsum      | erste             | eine             | Latein, Griechisch | Befähigung für's ganze Symnastum                    |
| Krakau.<br>Unter-Gymnasium    | britte            | eine             | Latein, Griechisch | polnische<br>Unterrichtssprache                     |
| Bochnia,<br>Unter-Gymnasium   | dritte            | zwei             | Latein, Griechisch | polnische<br>Unterrichtssprache                     |
| Neu-Sandec,<br>Ober-Gymnasium | dritte            | zwei             | Latein, Griechisch | beutsche und pol-<br>nische Unterrichts=<br>sprache |
| Tarnow,<br>Ober-Gymnasium     | britte            | zwei             | Latein, Griechisch | reutsche und pol=<br>nische Unterrichts=<br>sprache |
| Rzeszow,<br>Ober-Gymnafium    | britte            | zwei             | Latein, Griechisch | deutsche und pol-<br>nische Unterrichts:<br>sprache |

(2276)Edykt.

Nr. 21511. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszym edyktem z miejsca pohytu niewiadomego p. Ludwika Szawłowskiego, iz przeciw niemu na rzecz Julii Bensdorf nakaz płatniczy wekslowej kwoty 135 zł. z p. n. pod dniem 8. listopada 1865 l. 21511 wydany i ustanowionemu dlań kuratorowi p. adwokatowi Bardaszowi doręczonym został.

Stanisławów, dnia 8. listopada 1865.

(2282)E d y k t.

(1)Nr. 685. C. k. sad powiatowy w Bukowsku niniejszem ogłasza, że na zaspokojenie należytości W. Jakoba Wiktora przeciw Cive Pinkas w kwocie 180 złr. m. k. czyli 189 zł. w. a. z p. n. wywalczonej, realność pod Nrm. 41/82 w miasteczku Nowotańcu w rynku położona, częścią z materyału twardego, częścią z drzewa na pietro zbudowana, wraz z ogródkiem do tejże należącym, w 2ch terminach, t. j. 23. i 30. listopada 1865, a to w terminie pierwszym

#### Obwieszczenie.

Nr. 28281. Przy następujących c. k. gimnazyach w Galicyi zachodniej jest kilka posad nauczycielskich do obsadzenia, a mia-

| Miejsce, w którem<br>znajduje się<br>gimnazyum | Klasa pen-<br>syi | Hość po-<br>sad | Zawód<br>nauczycielski                | Uwag <sup>a.</sup>                      |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| w Krakowie<br>przy gimnazyum<br>wyższem        | I.                | jedna           | sycznych łaciń-<br>skiego i greckiego | uzdolnienie dla<br>całego gimna<br>zyum |
| w Krakowie<br>przy gimnazyum<br>niższem        | III.              | jedna           | and the same of the same of           | język wykładowy<br>polski               |
| w Bochni<br>przy gimnazyum<br>niższem          | III.              | dwie            | detto                                 | język wykładowy<br>polski               |
| w Nowym Sączu<br>przy gimnazyum<br>wyższem     | III.              | dwie            | detto                                 | język wykładowy<br>polski i niemecki    |
| w Tarnowie<br>przy gimnazyum<br>wyższem        | Ш.                | dwie            |                                       | język wykładowy<br>polski i niemiecki   |
| w Rzeszowie<br>przy gimaazyum<br>wyższem       | III.              | dwie            | detto                                 | jezyk wykładowy<br>polski i niemiecki   |

W celu obsadzenia tych posad nauczycielskich rozpisuje konkurs do końca listopada b. r.

Ubiegający się o jednę z wyżej wymienionych posad w czasie konkursem oznaczonym wnieść mają podania do wysokiego c. k. ministerstwa stanu przez c. k. komisyę namiestniczą w Krakowie bezpośrednio, lub jeżeli już w służbie rządowej zostają, w drodze swego przełożonego urzędu. Do podania przyłączyć należy świadectwo urodzenia, ukończoweh parki i przyłączyć należy swiadectwo urodzenia, ukończoweh parki i przyłączyć należy swiadectwo urodzenia. dectwo urodzenia, ukończonych nauk i uzdolnienia do zawodu nau czycielskiego. Z c. k. komisyi namiestniczej.

Kraków, dnia 21. października 1865.

za lub wyżej ceny szacunkowej (800 zł.), w drugim zaś i niżej takowej sprzedaną zostanie.

Reszta warunków i czyn szacunkowy jest w tutejszo-sądowej registraturze do przejrzenia.

Z c. k. sadu powiatowego.

Bukowsko, dnia 31. sierpnia 1865.

(2273)Mro. 12251. Am 23. November 1865 anfangend von 10 Uhr littage werden im f. f. Maggaband Bormittage werden im f. f. Postgebäude von ben mittelft Kundma dung vom 13. Juni 1865 Bahl 6713, verlautbarten unanbring bis Fahrpostsendungen alle diejenigen, welche von den Eigenthumern bis' ber nicht beboben wurden. gegen gleich ben ben Eigenthumern her nicht behoben wurden, gegen gleich bare Bezahlung und Trange Rauflustige haben sich daher am obigen Tage im Postamtesofale sinden. Bon der f. f. galiz. Post-Direkzion. ferirung an den Meistbiethenden hintangegeben werden.

Lemberg, ben 8. November 1865.

(2265)Kundmachung. Rro. 8737. Bur Sicherung der Konfervazions = Arbeiten auf 1. Wykonanie przypustu w IVtej mili 4/4 5/100 w kwocie Brzegan - Tarnopoler Landesstraße pro 1866 wird hiemit bie 2. Reparacya mostu Nr. 48 Offertenverhandlung ausgeschrieben. Diefe Konfervazions-Erforderniffe bestehen: A. Un Dedftoffarbeiten. wal. austr. Aus dem Steinbruche "Lisie jamy." In der I. Meile 1/4 200 Prismen geschlägelten Bruchstein à 54 breitung, Bufuhr, Berschlägelung und Schlichtung (ohne Berw biórze c. k. przełożonego władzy obwodowej. breitung) im Fiekalpreise von 64 fl. - fr. In ber I. Meile 2/4 100 Prismen 292 " 50 " " ³/<sub>4</sub> 100 274 " **50** " Aus bem Steinbruche "Nad stara droga." In der I. Meile 4/4 100 Prismen im Fistalp. zostaną. 50 " Od c. k. władzy obwodowej. 285 Brzeżany, dnia 11. października 1865. 11. 704 (2294)Obwieszczenie. Aus bem Steinbruche "Karolicha." 50 310 III. 80 288 40 III. 80 342 40 " III. 80 396 Aus bem Steinbruche "Kizycha bei Płotycze." In der IV. Meile 1/4 80 Prismen im Fiskalp. 380 IV. 80 1) IV. IV. 70 30 195 We Lwowie, dnia 12. października 1865. 70 219 10 Aus bem Steinbruche "Horodyszcze." (2295)Obwieszczenie. 70 Prismen im Fistalp. 194 In der V. Meile 2/4 3/4 100 4/4 100 234 291 A. Summe . . 6576 B. An Bauobjeften. 1. Die Berftellung bes neuen Durchlaffes in ber Meile 4/4 500 im Betrage . . . . . . . . . 1. Die Reparatur ber Brude Mro. 48 . . . " 141/2 " <sub>"</sub> 64 B. Summe . . 148 mithin Sauptsumme . . 6725 fl. 49 fr. österreichischer Währung. dytowego były złożone. Die fonstigen allgemeinen und speziellen Offertbedingungen kon-We Lwowie, dnia 12. października 1865. beim f. f. Kreisvorstande eingesehen werden. Obwieszczenie. Die Unternehmungelustigen werden somit eingeladen, ihre mit them 10% Badium belegten Offerte längstens bis 13. Dezember 1865 Uhr Rachmittags beim f. f. Kreisvorstande zu überreichen , worauf lefe Offerten am 14. Dezember 1865 um 10 Uhr Vormittags eröff: het werden. Brzeżany, am 11. Oftober 1865. Obwieszczenie. Nr. 8737. W celu zabezpieczenia wykonać się mających robót Nr. 8737. W ceju zabezpieczenia u jako-naserwacyj na drodze krajowej Brzeżańsko-Tarnopolskiej w roku 1866, rozpisuje się niniejszem rozprawa za pomocą ofert pisemnych: warzystwa kredytowego był złożony. Potrzeby konserwacyi są następujące: We Lwowie dnia 12. października 1865. A. Co do robot szutrowych. Z kamieniołomu "Lisie jamy" Obwieszczenie. W Iszej mili 1/4 200 pryzm potłuczonego kamie-Po 54 kub. stop, a to wydobycie, dostawa, potłuzł. kr. ozenie i ustawienie (bez rozsypania) w cenie fiskalnej w Iszej mili <sup>2</sup>/<sub>4</sub> 100 pryzmów 292 50 274 50  $^{3}/_{4}$  100 Z kamieniołomu "Nad starą drogą." llgiej mili 4/4 100 pryzm w cenic fiskalnej 298 285 50 2/4 200 704 ---336 -80 Z kamieniołomu "Karolicha." mili 4/4 w cenie fiskalnej 360 50 towego były złożone. 100 We Lwowie, dnia 12. października 1865. mili 1 100 310 288 40 22 G ; d i f t. 342 40 80396 40 80 Z kamieniołomu "Kizycha pod Płotycza." gerichte wird dem abwesenden und dem W IVtej mili 1/2 80 pryzm 1/2 80 n 2 1/4 80 n 70 n 1/2 70 n w cenie fiskalnej 380 — 326 -238 vej mili 1/4 70 195 30 wurde. 219 10 70 Da der Wohnort des Herrn Josef Drzewiecki unbefannt ift, so Z kamieniołomu "Horodyszcze." W Vtej mili <sup>2</sup>/<sub>4</sub> 70 pryzm w cenie fiskalnej 194 25

291 —

A. Suma 6576 85

" <sup>3</sup>/<sub>4</sub> 100

2 4/4 100

Wal. austr.

Co do przedmiotów budowy.

123 491 25 141

B. Suma 148 64

a zatem suma ogólna 6725 49

W inne ogólne i szczególne warunki ofert można wglądnąć

Majacych cheć podjęcia tego przedsiębiorstwa zaprasza się, ażeby swe dotyczące oferty z załączeniem 10 proc. wadyum najdalej dnia 13. grudnia 1865 do 2giej godziny po południu w biórze c. k. przełożonego władzy obwodowej wnieśli, poczem te oferty na dniu 14. grudnia 1865 o 10tej godzinie przed południem otworzone

Nr. 3003. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §. 63. ustaw, kapitał 2786 zł. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 2800 zł. w. a. na hypotekę dobr Czercze w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z końcem I. półrocza 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego był złożony.

Nr. 3004. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63. ustaw, **kapitały** 8987 złr. 11 kr. m. k. czyli 9436 zł.  $54^{1}/_{2}$  kr. w. a. i 18500 zł. w. a. listami zastawnemi z większych sum 13.300 złr. mon. konw. i 18,500 zł. w. a. na hypotekę dóbr Litiatyn w obwodzie Brzezańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczone, z końcem I. półrocza 1864 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kre-

Nr. 3005. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał 3450 zł. 24 kr. m. k. czyli 3622 zł. 92 kr. w. a., listami zastawnemi z większej sumy 4600 złr. m. k. na hypotekę dóbr Ruda w obwodzie Brzeżańskim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z końcem I. półrocza 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dobr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy galic. To-

Nr. 3006. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitały 9356 złr. 46 kr. m. k. czyli 9824 zł. 60½ kr. w. a. i 11524 zł. 68 kr. w. a., listami zastawnemi z większych sum 13.200 złr. m. k. i 11.900 zł. w. a. na hypotekę dóbr Strzałki w obwodzie Brzeżańskim połozonych, z tego towarzystwa wypożyczone, z końcem I. półrocza 1864 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziane zostają z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredy-

Mro. 45057. Bon dem Lemberger f. f. Landes- als Sandels Wohnorte nach unbekannten Berrn Josef Drzewiecki mit diesem Gbifte befannt gemacht, baß Berr Alfred Młocki am 19. Juni 1865 Bahl 31451 gegen benfelben um Erlaffung ber Zahlungsauslage pto 3570 fl. oft. 28. f. N. G. angesucht hat, welche auch unterm 21. Junt 1865 Bahl 31451 erlaffen

wird bemfelben ber Berr Landes-Abvofat Dr. Gregorowicz mit Gubstituirung bes herrn Landes-Advokaten Dr. Kratter auf beffen Ge-fahr und Koften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes gugeftellt. Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 27. September 1865.

(2279)Kundmachung.

Dr. 60008. Da bie im Berfehr vorfommenden mediginischen Rrauter - Bigaretten fur Bruftfrante bes Dr. Ignaz Lowy in Wien, bestehend aus einer Mengung von Belladona- und Hyosciamus - Blat= tern, leicht der Gefundheit nachtheilig werben fonnen, fo wird der Berfauf derfelben hiemit verbothen.

Bon ber f. f. Statthalteret.

Lemberg, ben 7. November 1865.

(2258)E d i f t.

Nro. 3885. Vom Dobromiler f. f. Bezirksgerichte wird hiemit allgemein fundgemacht, bag über Unsuchen ber Lemberger f. f. Sinang Profuratur Ramens des hohen Merars gur Bereinbringung ber gegen die Cheleute Schulem und Rifka Laufer ersiegten nadftehenden Merarialforderungen, und gmar: 1. bes rudftandigen Pachtichillings bon 1047 fl. 28 fr. RM. sammt 5% Berzugszinsen, als: a) von bem Theilbetrage per 197 fl. 28 fr. RM. vom 21. Dezember 1846 bis inclusive 19. Marg 1847; b) von dem Betrage per 622 fl. 28 fr. RM. für bie Beit vom 22. Marg 1847 bis inclusive 19. Junt 1847; endlich von dem gangen Betrage per 1047 fl. 28 fr. RM. vom 20. Juni 1847 bis gur effektiven Gingablung berechnet; 2. der Bergugszinfen im Betrage 5 fl. 502/4 fr. RM.; Gerichtstoffen von 55 fl. 9 fr. RM.; endlich ber fruher mit 9 fl. 24 fr. oft. 28., 7 fl. 41 fr. oft. 2B. und 18 fl. oft. 2B. bereits jugefprochenen Grefugions= toften und ben gegenwärtigen auf 25 fl. 67 fr. oft. 2B. gemäffigten Seilbiethurgefosten, die den Schuldnern gehörigen Realitäten sub CNro. 185 und 186 in Dobromil im Ligitazionsmege an zwei Terminen, und zwar am 6. Dezember 1865 und am 4. Janner 1866 jedeemal um 9 Uhr Fruh u er oder um ben Schagungewerth, eventuel unter Bestimmung bes Jermines zur Feststellung ber erleichtern= ben Bedingungen auf ben 1. Februar 1866 9 Uhr Fruh in einem einzigen Termine felbst unter bem Schätzungewerthe mit dem feilgebo= then werden, daß die Raufluftigen die fonstigen Ligitazionsbedingungen bei der delegirten Rommission, den Tabularstand im Grundbuche und bie Große der Steuern bei dem f. f. Steueramte einsehen konnen.

Bon biefer Feilbiethung werden die lobl. f. f. Finang = Profuratur Mamens des h. Merars, ferners Michael Kobzdyi, die erbsertlarten Eiben bes Schulim Laufer, u. J. Ettel Knebel, Sender Freudes, Itzig Freudes Mamens feiner minderjährigen Tochter Schaje Freudes, die unbefannten Orts abwesende Chane Freudes durch den Rurator herrn Ludwig Stelczyk, bann Susel Freudes, Freidel Freudes vereb. Rabner, Benjamin Laufer, die liegende Maffe ber Sussel Strassen burch den Rurator Isaak Grossfeld, die Erben des Berl Laufer durch Jakob Laufer, Rachel Laufer Namens ihrer minderjährigen Kinder: Moses Hersch Laufer und Mendel Laufer, weiters die erbseiklärten Erben der Rifka Lauser, ale: die Cheleute David und Rifka Teich und Rachel Lowenthal, endlich die unbefannten, und jene Glaubiger, welche erft nach dem 12. August 1864 an die Gewähr gelangen follten, oder welchen der genwärtige Lizitazionebescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden konnte, durch den Kurator ad actum in der Person des herrn Josef Wieckowski, so wie durch dieses Edift verständiget.

Dobromil, den 10. Oktober 1865.

(2274)Edykt.

Nr. 20445. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznana z miejsca pobytu p. Felicyę hr. Golejewskę, że przeciw niej pod dniem 6. września 1865 l. 16465 nakaz płatniczy wekslowej sumy 3039 zł. w. a. na rzecz p. Marcellego Keplicza wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla Felicyi hr. Golejewskiej kuratorowi w osobie p. adwokata dr. Rosenberga z substytucya p. adwokata dr. Minasiewicza się doręcza.

Stanisławów, dnia 25. października 1865.

(2283)Obwieszczenie.

Nr. 1605. C. k. Urząd powiatowy jako sąd niniejszem do publicznej podaje wiadomości, iż wskutek zawezwania c. k. sądu krajowego Lwowskiego z dnia 11. marca 1865 do I. 11362, celem zaspokojevia przez Klarę Lax od małżonków Józefa i Katarzyny Frankiewicz wywalczonej sumy wekslowej 86 zł. 21 c. w. a. z p. n., odbędzie się w dwóch terminach, to jest: dnia 30. listopada 1865 i 14. grudnia 1865 kazda raza o godzinie 11tej przed południem przymusowa publiczna licytacya, pod liczba 152 w Gródku położonej, Frankiewiczom przynależnej, ciało tabularne nie stanowiącej realności.

Cena szacunkowa wynosi 175 zł. 60 c. w. a., zaś wadyem do rak licytacyjnej komisyi złożyć się majace 20 zł. Cena kupna całkowicie i od razu od nabywcy złozona być ma. Akt przymusowego opisania i oszacowania w tutejszej registraturze do przegladu otworem stoi.

C. k. urząd powiatowy jako sad.

Grodek, dnia 13. października 1865.

Edykt.

Nr. 48584. Niniejszym edyktem podaje się do powszechnej wiadomości, ze celem zniesienia spólnej własności realności, pod l 463 3/4 we Lwowie położonej, w jednej połowie do Antoniego i Jozefy Stachurskich, w drugiej zaś do nieobecnej Franciszki Piotrowskiej należącej, przymusowa licytacya tejże realności w sądzie krajowym w trzech terminach, 16. grudnia 1865, 14. stycznia i 15. lutego 1866, każdą razą o godzinie 9tej przed poludniem, przedsiewzieta zostanie, że jako wadyum kwota 147 zł. 74 c. w. a. złożona być ma, i że w powyższych terminach ta realność nizej ceny szacunkowej wywołania w kwocie 2954 zl. 89 c. w. a. ustanowionej sprzedaną nie będzie, że akt oszacowania i warunki licytacyi w registraturze tego sadu przejrzane być mogą, nareszcie że Franciszce Cywkaj i wszystkim, którzyby po dniu 5. sierpnia 1865 jako dniu wydania wyciągu tabularnego do tabuli weszli i tych, którymby uchwały tej sprzedaży się tyczące wcale nie lub zawczasu doreczone być nie mogły, kurator w osobie pana adwokata dr. Starzewskiego z substytucją pana adwokata dr. Gnoińskiego ustanowionym został.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 9. października 1865.

(2298)Obwieszczenie.

Nr. 3008. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw Rapital 2363 zł. 28 c. i 3283 zł. 50 c. w. a., listami zastawnemi z wiekszych sum 2400 i 3300 zł. w. a. hypoteke dóbr Uciechowice w chwodzie Brzezańskim położonych, z tego towarzystwa wypozyczonych, z dniem 1. lipca 1864 jeszcze pozostałych, wraz z odsetkami i należytościami podrzednemi, właścicielce tych dobr wypowiedziane zostają z tym dodatkiem, ażeby w przejąga szesciu miesiecy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dobr hypotece podległych, do kasy galic. towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, dnia 12. października 1865.

Lizitazione = Ankundigung.

Nr. 9255. Von der f. f. Finang = Bezirfs = Direkzion in Zolkiew wird jur Kenntniß gebracht, daß wegen Berpachtung bes Fleischen Bergehrungssteuerbezuges im Belzer Bachtbezirke für das Berw. Gabt 1866 unter den in der Kundmachung vom 19. Juli 1865 3. 5392 angegebenen Bedingungen durch den Bekzer f. f. Finanzwach : Kom's miffar am 24. November 1864 die vierte Lizitazion abgehalten wer den mirb den wird.

Der Fiskalpreis beträgt 1800 fl. Schriftliche Offerte sind beim Betzer Finanzwad-Kommissär bis 23. November 1865 einzubringen. Zötkiew am 11 November 1865

Zółkiew, am 11. November 1865.

(2271)G d i f t

Nro. 3. Bon der Notariatskammer in Tarnopol wird jur Befetung ber erledigten Notarstelle in Trembowla mit einer Kaugien von 1050 fl. oft. W. der Konfurs unter Anbergumung einer Frift von vier Wochen vom Tage der dritten Ginschaltung des Edittes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung hiermit ausgeschrieben. Bon der k. k. Notariatskammer.

Tarnopol, am 11. November 1865.

(2275)Edykt.

Nr. 20444. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie uwiadamia nieznana z miejsca pobytu Felicye hr. Golejewske, ze przeciw niej pod dniem 6. września 1865 I. 16466 nakaz płatniczy wekstowej sumy 2000 zł. w. a. na rzecz p. Jozefy Smarzewskiej wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla p. Felicyi hr. Golejew skiej kuratorowi w osobie p. adwokata dr. Rosenberga z substytu cyą p. adwokata Minasiewicza się doręcza.

Stanisławów, dnia 25. października 1865.

# Anzeige - Blatt.

# Obwieszczenie.

W kancelaryi zakładu zastawniczego ormiańskiego "Pii Montis" odbędzie się na dniu 18. grudnia 1865 publiczna licytacya, na której zaległe klejnoty, srebra i inne fanty sprzedawane bedą. Lwów, dnia 10. listopada 1865. (2260-2)

Poniesichia prywatne.

bon Bagmann & Comp. wirkfamftes Mits Theerseife, von Bagmann & Comp. wirkfamftebit tel gegen alle Sautunreinigkeiten, empfiehlt Loth 35 fr.

(2146-4)

Berliner, Apothefer in Lemberg.